# Amtshlatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

36. Juni 1888.

43

561/2

131/2

13

17

25

411/2

72

162

6

40

39. Czerwca 1865.

(1259)

## Kundmachmaa.

Dr. 34724. Die fur bas erfte Cemefter 1865 mit Gunf und Bwangig Gulden 60 fr. oft. Bahr. für jede Banfafgie bestimmte Dividente fann vom 1. Jult 1. 3. angefangen bei ber Affien = Raffe der Nazionalbank behoben werden.

Wien, am 19, Juni 1865,

Digoitz. m. p. Bankgouverneur. Schey. m. p. Bankdirektor.

### Obwieszczenie.

Nr. 34724. Wyznaczona za pierwsze półrocze 1865 od kazdej akcyi banku dywidenda Dwadzieścia pięć zł. 60 cent. wal. austr. może być począwszy od 1. lipca b. r. w kasie akcyjnej banku narodowego podniesiona.

Wiedeń, dnia 19. czerwca 1865.

Pipitz, m. p. gubernator banku.

> Schey, m. p. dyrektor banku.

Mundmachung.

Mr. 24241. Bur Sicherstellung ber Konservazionsbauerforder-nisse pro 1865 im Nadwornaer Straffenbaubezirke auf der Rozniatower Berbindungs- und ber Rarpathen - Sauptstraffe mird hiemit die Offertenverbandlung ausgeschrieben.

Die ficherzustellenden Bauobiefte find:

Straffenschutzwerke-Herstellung

Reparatur bes Ranals Dir. 13

Reparatur des Kanals Nr. 49

De ftellung ber Steinteraffen

Reparatur der Brude Dr. 64

Ropf= und Mittelfaulen

a) Auf ber Rozniatower Berbinbungeftraffe in ter Rosulnaer Wegmeisterfchaft. fr. 741/2 Reparatur der Brücke Nr. 1 im Ristalpreise von 256 171/2 Herstellung der Schuhwerke 36 Reparatur bes Ranals Dr. 6 33 Berftellung ber Wasenteraffen 99 401/2 Reparatur des Kanals Mr. 13 Nr. 14 45 Reparatur ber Brude Mr. 15 13 46 Berftellung ber Straffendammeinriffe 132 07 Stemplung ber Brude Rr. 23 23 91 61 Eteinteraffen 128 Ciraffengelander 2541/2 Kurrent-Rlafter fammt jugebo. renden Ropf- und Mittelfaulen im Fistalpreise von 247

b) Auf der Karpathen Sauptstraffe in der Bohorodezaner Begmeisterschaft.

im Fistalpreise von

im Fiskalpreise bon

im Fiskalpreise vom

| " " " " Nr. 13                                         | 49   | 481/9 |
|--------------------------------------------------------|------|-------|
| Reparatur der Brucke Nr. 15                            | 60   | 80    |
| bes Kanals Mr. 20                                      | 69   | 91    |
| 1001, Rurrent-Rlafter Straffengelander fammt zugehö-   |      |       |
| renden Ropf= und Mittelfaulen im Fiskalpreife von      | a 96 | 38    |
| In der Nadwornaer Wegmeisterschaft.                    |      |       |
|                                                        |      |       |
| Berftellung ber Straffenschubwerte im Fiskalpreise von | 47   | 51    |
| Reparatur der Brude Dr. 31                             | 334  | 211/2 |
| des Ranals Nr. 42                                      | 51   | 13    |
| 671/2" Rurrent-Rlafter Straffengelander fammt jugeho-  |      |       |
| renden Ropf= und Mittelfaulen im Fietalpreife von      | 82   | 891/2 |
| In ber Lanczyner Wegmeisterfcaft.                      |      |       |
| Sur our and a find the                                 |      |       |

Busammen 1175 Demnach im Gangen obangegebenen Berftellungen im Fistalpreise von 2108 öfterr. Wahr.

90 Rurrent-Rlafter Straffengelander fammt jugehörenben

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit b. Berordnung vom 13. Juni 1865 3. 23821 allgemein kundgemachte Offertbedingniffe tonnen bei ber t. f. Rreisbehorde in Stanislau bei bem Nadwornaer Straffenbaubezirke eingesehen merden.

Unternehmungelustige werden hiemit aufgefordert, ihre mit einem 10% tigen Badium belegten, entweder sammtliche ausgebothenen, oder blos tie auf eine ber obbenannten Wegmeisterschaften zufallenden Berstellungen umfassenden, jedoch bas Unternehmungeobieft gehörig und genau bezeichnenden Offerten langftens bis 30ten Juni 1865 bei ber genannten Rreisbehörde gu überreichen.

Nachträgliche Unbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte

Offerten finden feine Berudfichtigung.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 17. Juni 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 24241. Dia zabezpieczenia potrzeb do budowli konserwacyjnych na rok 1865, w Nadwornieckim powiecie dla budowy gościńców na Rożniatowskim łączącym, a karpackim głównym go-

ścińcu rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert. Zabezpieczyć się mające przedmioty budowli są: a) Na Rożniatowskim gościńcu łączącym w Rosulnieckim powiecie

| dla budowy g                                              | ościńców.  | zł.           | kr.   |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|
| Reparacya mostu nr. 1.                                    | w cenie    | fiskalnej 256 | 441/2 |
| Przywrócenie zastawy                                      | **         | 36            | 171/2 |
| Reparacya kanalu nr. 6                                    | 22         | 22            |       |
| Przywrócenie terasu warownego                             | 95         | 44            | 99    |
| Reparacya kanalu nr. 13                                   | 77         | 18            | 401/2 |
| , nr. 14.                                                 | 77         | 8             | 45    |
| " " nr. 15.                                               | 77         | 13            | 46    |
| Przywrócenie tam gościńcowych                             | 77         | 132           | 07    |
| Osteplowanie mostu nr. 23                                 | 27         | 23            | 91    |
| Teras kamienny                                            |            | 128           | 61    |
| Porecze gościńcowe 254 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> miern. | sążni wraz | z dotyczą-    |       |
| cemi słupkami średniemi i łąc                             | znemi "    | 247           | 33    |
|                                                           | 41-15      | Razem 932     | 471/2 |

b) Na karpackim gościńcu głównym w Bohorodczanieckim powiecie dla budowy gościńców.

561/2 Przywrócenie tam gościńcowych w cenie fiskalnej 131/2 40 Reparacya kanatu nr. 13 481/2 49 nr. 14 80 60 mostu nr. 15 kanalu nr. 20 91

1021/2 miern. sążni poręczy gościńcowych wraz z przynależnemi słupkami średniemi i łącznemi w cenie 96 38 W Nadwornieckiem wegmistrzowstwie.

Przywrócenie przedmurza gościńcowego w cenie fiskaln. 47 51 211/2 334 Reparacya mostu nr. 31 kanalu nr. 42 13 671/2 miern. sążni poręczy gościńcowych wraz z należą-

cemi słupkami średniemi i łączącemi w cenie fisk. 82 891/2 W Łanczyńskiem wegmistrowstwie.

19 Reparacya kanalu nr. 49 w cenie fiskalnej 72 411/2 Przywrócenie terasu kamiennego 162 17 Reparacya mostu nr. 64 90 miern. sążni poręczy gościńcowych z przynależnymi słupkami łączącemi i średniemi w cenie fiskalnej 83 25 Razem 1175 99

A więc razem wyżwspomnione przywrócenia w cenie 461/2 2108 fiskalnej

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1865 r. do l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki ofertowe, moga być przejrzane u c. k. Stanistawowskiej władzy obwodowej lub w Nadwornieckim powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, azeby swoje w 10proc. wadyum opatrzone, a obejmujące albo wszystkie wyżwymienione lub też tylko przywrócenia na jedno z wyrażonych wegmistrzostw przypadające, jednakowoż przedmiot przedsiębiorstwa dokładnie i należycie zawierające oferty wnieśli najdalej do dnia 30. czerwca 1865 do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Spóżnione i nie podług przepisów sporządzone oferty nie bedą uwzględnione.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. czerwca 1865.

(1225)Aundmachung.

Dro. 500. Begen Dieberverpachtung ber gur Gf. Skarbek'ichen Stiftung gehörigen, in brei Gefgionen eingetheilten Zydaczower herrschaftlichen Grundstücke im beiläufigen Flachenraume, und zwar:

Sekzion I, Acker 144 Joch 1536 | Klf., dann Wiesen und Hutweiden 210 Joch 73 | Klf.; Sekzion II. Acker 96 Joch 1586 | Klf., Wiesen und Hut-

weiden 713 Joch 1477 🗆 Klf.;

Sekzion III. hutweiben 312 Jod 1236 [ Rif. - für die Dauer von seche nach einander folgenden Sahren, das ift vom 1. Rovember 1865 bis Ende Oftober 1871, wird bei der f. f. Rreisbehörde in Lemberg eine öffentliche Ligitazion am 31. Juli 1865 abgehalten

Der Ausrufspreis beträgt 8715 fl. öft. 2B. an Jahreszins; jeder Pachtlustige hat vor Beginn der Lizitazion bas 10% Vadium von 872 fl. zu Sanden des freisbehördlichen Lizitazions = Kommissars im Baren, in f. f. öfterreidischen Staatspapieren ober galigischen

Pfandbriefen nach dem Kurswerthe zu erlegen.

Es werden auch vor, fo wie auch mahrend der Ligitazions-Berhandlung schriftliche, mit Badium belegte, vorschriftsmäßig ausgefertigte versiegelte Offerten, melde Die ausdrudliche Erklarung ju enthalten haben, daß dem Offerenten die Lizitazione = Bedingnisse genau befannt find, und daß derfelbe sich denfelben unbedingt unterzieht, angenommen; nach beendigter Ligitagion durfen, falls der Fiefalpreis überbothen wird, feine weiteren Antrage berücksichtiget werden.

Die Lizitazions = Bedingnisse konnen bei der Lemberger Rreie-

behörde eingesehen werden.

Bon der f. t. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 15. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 500. W celu ponownego wydzierzawienia gruntów dworskich w Zydaczowie, należących do fundacyi hr. Skarbka, na trzy sekcye podzielonych, w przestrzeni mniej więcej takich:

Sekcya I. grunt orny 144 morgów 1536 sążni kwadratowych,

tudzież łaki i pastwiska 210 morgów 73 sażni kwadr.;

Sekcya II. grunt orny 96 morgów 1586 sazni kwadr., łaki i

pastwiska 713 morgów 1477 sążni kwadr.;

Sekcya III. pastwiska 312 morgów 1236 sążni kwadr. — na czas sześcioletni, to jest od 1. listopada 1865 do końca października 1871 odbędzie się w urzędzie obwodowym Lwowskim dnia 31. lipea publiczna licytacya.

Cena wywołania jednorocznego czynszu wynosi 8715 złr. w. a., każdy ubiegający się o tę dzierzawę ma przed rozpoczęciem licytacyi złożyć 10% wadyum w kwocie 872 złr. do rąk obwodowego komisarza licytacyjnego w gotówce, w austryackich papierach długu państwa, albo w listach zastawnych galicyjskich według kursu. Oferty pisemne, według przepisu sporządzone, wadyum zawierające i opieczętowane, będą przyjmowane tak przed jak podczas licytacyi; takowe mają zawierać wyraźne oświadczenie, że warunki licytacyi dokładnie są znane oferentowi, i że się takowym bezwarunkowo poddaje, po ukończonej licytacyi, w razie osiągniecia czynszu dzierzawnego przenoszącego cenę fiskalną, niebędą więcej żadne oferty uwzględnione.

Warunki licytacyjne mogą być w urzędzie obwodowym lwow-

skim przejrzane

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 15. czerwca 1865.

Nro. 30896. Von dem f. f. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird tem orn. Kornel Strasser mit biesem Stifte befannt gemacht, daß über Ansuchen bes D. L. Kronstein gegen benselben eine Zahlungsauflage pto. 175 fl. öfterr. Bahr. f. R. G. unterm 31. Dezember 1864 3. 58352 erlaffen wurde.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ift, so wird dem grn. Kornel Strasser der Landes - Advokat Gr. Dr. Kratter mit Substituirung des Landes : Abvokaten Brn. Dr. Gregorowicz auf feine Wefahr und Rosten jum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugestellt.

Lemberg, am 11. Juni 1865.

Rro. 31606. Das f. f. Sandels = Minifterium hat mit hohem Erlaffe vom 16. Mai 1865 Bahl 5805/714 dem Rubin Sprecher, Naftafabrikanten zu Drohobycz, ein ausschließendes Privilegium auf bie Erfindung, aus dem rohen Bergwachse Parafin, und aus bem Parann Kerzen, "Palast-Kerzen" genannt, zu erzeugen, auf die Dauer Eines Jahres ertheilt.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 11. Juni 1865.

Mro. 3984. Bom f. f. Bezirfeamte ju Drohobycz wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß gur Berpachtung nachftehender Gefalle ber Ctadt Drohobycz für bie Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 Die Ligitagion in der hierortigen Stadt-Gemein= beamtefanglei abgehalten werden wird, und zwar:

a) am 26. Juli 1865 um 9 Uhr Vormittage über bie Brannt= weinpropinazion mit dem Fiskalpreise des jährlichen Pachtschillings

pr. 24.860 fl. öft. LB.

b) am 27. Juli 1865 um 9 Uhr Bormittage über die Bierpropinazion, beziehungsweise das Recht zur Erzeugung und zum Ausschanke, dann zur Einhebung der Kommunalauflage (Erzeugungegeldes) von jedem sowohl fur den Ausschank, als auch jum eigenen Gebrauche von Auswärts einzuführenden Faß Bier pr. 2 fl. 10 fr. öft. B. mit bem Fisfalpreise bee jahrlichen Pachtidillings pr. 7170 fl. ofterr. Währ., und

c) am felben Tage die Verpachtung der Benützung des fladtiichen Bierbrauhauses sammt Brauerrequisiten mit dem Fiskalpreise des

jährlichen Pachtschillings pr. 1050 fl.

Im Falle des Mißlingens wird die Lizitazion ad a) am 8. August 1865 und ad b) & c) am 9. August 1865 gleichfalls um 9 Uhr Vormittage abgehalten werden.

Das Badium beträgt 2485 fl. öft. Währ. ad a) 718 ad br 11 17

105 "

Die Raugion besteht in einem dem halbjährigen Pachtschillinge gleichkommenden Betrage und bei der Brauhauspachtung überdieß im Betrage von 840 fl. oft. D. fur die Nichtbeschädigung ber Requisiten; — welche vor der Nebergabe des Pachtobjeftes entweder bar er= legt, oder in Staats Dbligazionen, galizischen Pfandbriefen, oder fidejufforisch geleistet werden kann. Fidejufforische Kauzionen muffen jedoch vor Uebergabe des Pachtobjektes geprüft und von der hoben Statthalterei als annehmbar erflärt fein.

Schriftliche Offerien muffen gefiegelt, vom Offerenten gefertigt, der Betrag des Anbothes mit Buchstaben ausgedrückt und bie Offerte mit bem Babium belegt fein, wie auch die ausdrückliche Erklärung, sich allen Lizitazions=Bedingnissen unterziehen zu wollen, enthalten.

Die übrigen Bedingungen werden bei der Lizitazion bekannt gegeben werden, können aber auch früher beim hierortigen Stadt= Gemeindeamte eingesehen werben.

Dom f. f. Begirkeamte.

Drohobycz, am 6. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 3984. Z c. k. urzędu powiatowego w Drohobyczu podaje sie do publicznej wiadomości, iż w celu wypuszczenia w dzierzawę niżej oznaczonych niestałych czyli konsumcyjnych dochodów miasta Drohobycza na czas trzylecia, to jest od 1go listopada 1865 do końca grudnia 1868, odbędą się w następujących dniach w urzędzie gminnym tutejszym publiczne licytacye, jako to:

a) dnia 26. lipca 1865 o godzinie 9tej z rana na propinacye

wódki z cena wywołania 24.860 złr. w. a.:

b) dnia 27. lipca 1865 o godzinie 9tej rano na propinacye piwa, to jest prawo warzenia i szynkowania piwa, potem odbicrania dodatku na potrzeby gminne (Rommunalauflage) od każdej tak na wyszynk, jak na własną potrzebę z po za obrębu miasta sprowadzonej beczki piwa po 2 złr. 10 cent. w. a. – z ceną wywołania rocznych 7170 złr. w. a., i

c) tego samego dnia na miejski browar z wszelkiemi piwowarskiemi przyrządami z ceną wywołania rocznego czynszu 1050 zlr.

wal. austr.

W razie nieudania się pierwszej licytacyi, odbędzie się druga a to dotycząc się przedmiotu ad a) dnia 8. sierpnia 1865, ad b) i c) dnia 9. sierpnia 1865 o godzinie 9. z rana.

Wadyum wynosi 2485 złr. wal. austr. ad a) ad b) 717

99 99

Kaucyę stanowi półroczny czynsz, a przy dzierzawie browaru oprócz tego kwota 840 ztr. w. a. za uszkodzenie przyrządów piwowarskich, - która to kaucya przed oddaniem przedmiotu wydzierzawionego albo w gotówce, albo w papierach długów stanu, w galicyjskich listach zastawnych, albo też fidejusorycznie złożona być

Kaucye sidejusoryczne przed oddaniem objektu dzierzawy musza być egzaminowane i ze strony wysokiego c. k. Namiestni-

ctwa za zdolne do przyjęcia uznane.

Pisemne oferty mają być zapieczętowane, podpisane, zaopatrzone przepisanem wadyum, cena ofiarowana ma być literami wyrażoną i zawierać oświadczenie, iż się ofiarujący wszystkim warunkom licytacyjnym poddaje.

Warunki licytacyjne przed poczęciem licytacyj ogłoszone będą, można jednak takowe każdego czasu w tutejszym gminnym urzedzie

Przejrzeć.

Z c. k. urzędu powiatowego. Drohobycz, dnia 6. czerwca 1865.

(1242)Berichtigung.

Dr. 2039. In bem Ronfure - Cbifte bee Husiatyner t. t. Begirtegerichtes jur Bahl 1919-civ. ddto. 12. Juni 1865 murbe in Den Amteblättern Rr. 138, 139 und 140 anläßlich eines unterlaufenen Schreibfehlers ber Rame bes Rribatars falichlich eingeschaltet, mas babin berichtiget wird, daß anstatt Jossel Korfes richtig Jossel Storfer ju lefen fei.

Mr. 30098. Von dem Lemberger k. k. Landes, als Handelsgerichte wird dem Joachim Margoles, Geschäftsmann aus Lemberg,
mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß S. Prager, Geschäftsmann in
Lemberg, gegen denselben unterm 9. Mai 1865 J. 23912 eine Klage
um Erlassung der Jahlungsaustage über die Wechselsumme von 500 ft.
öst. Währ. s. N. G. bei diesem Landes- als Handelsgerichte überreicht
hat, worüber mit Beschluß vom 10. Mai 1865 J. 23912 der Jahlungsaustrag erlassen wurde.

Da ber gegenwärtige Wohnort bes belangten Joachim Margoles unbekannt ist, so ist bemselben mit Beschluß vom Heutigen z. Zahl 30098 ber Landesadvokat Dr. Hossmann mit Substitutrung des Landesadvokaten Dr. Czemeryński auf des belangten Joachim Murgoles Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der obensangeführte Bescheid dieses Gerichtes z. 3, 23912 zugestellt worden.

Lemberg, ben 22. Juni 1865.

(1234) Kundmachung. (3)

Ar. 6918. Bu Folge Ermächtigung tes b. f. t. Ministeriums für Sandel und Bolkewirthschaft wird während der dießjährigen Badescaison vom 1. Juli bis einschließig 15. September eine tägliche Bosthenfahrpost zwischen dem Bahnhofe in Uszana und dem Badeorte Lubień über Bartatow verkehren, und hierdurch für Lubień eine tägslich zweite Gelegenheit mit der Wien-Krakauer Route für Briefe, Zeitungen und Fahrpostsendungen hergestellt.

Diese Bothensahrpost wird vom Bahnhose in Mszana nach Anstunft des Zuges Ar. 1 aus Krakan um 8 Uhr 55 Minuten Frühabgehen, in Ludien um 11 lihr 20 Minut. Vormittag eintressen, von Ludien um 3 Uhr 15 Min. Nachmittag zurückehren und im Bahnhose zu Mszana um 5 Uhr 40 Minuten Abends vor Ankunst des Zu-

ges Mr. 2 aus Lemberg ankommen.

Mas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. k. galig. Koft - Direkzien.

Lemberg, am 18. Juni 1865.

#### Uwiadomienie.

Nr. 6918. Na mocy rozporządzenia wysokiego c. k. ministeryum handlu i przemysłu ustanawia się na czas kapieli tegorocznych, t. j. od 1. lipca do 15go września codzienna poczta posełkowa między dworcem kolei zelaznej w Mszanie, a Lubieniem przez Bartatów, a w skutek tego otwiera się zarazem dla Lubienia codziennie druga komunikacya z wiedeńsko-krakowską rutą dla przesełania listów pojedyńczych i pieniężnych, tudzież gazet i innych pakunków.

Wyż wspomniona poczta posełkowa odchodzi z dworca kolei zelaznej po przybyciu pociągu Nru. 1. z Krakowa o Smej godzinie 55. min. rano, przybywa do Lubienia o 11tej godz. 20. min. przed południem, powraca z Lubienia o 3ciej godzinie 15. min. po południu, a nadchodzi na dworzec kolei w Mszanie, o 5. godz. 40. min. wieczór przed przybyciem pociągu Nru. 2. ze Lwowa.

Co się do powszechnej wiadomości podaje. Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi poczt.

Lwów, dnia 18. czerwca 1865.

(1236) Sundmachung. (3)

Mr. 6503. Zur Verpachtung ber städtischen Branntwein-, Bierund Methpropinazion in Sądowa Wisznia für die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 werden an nachstehenden Tägen in der Gemeinde-Amtskanzlei zu Sądowa Wisznia Lizitazionen abgehalten werden, und zwar:

am 25. Juli I. J. jur Berpachtung ber Branntwein-Propina-

gion mit bem Fiefalpreife fahrlicher 3379 fl. 80 fr;

am 26. Juli 1865 jur Berpachtung der Bier- und Methpropis

nagion mit dem Fistalpreise jährlicher 1611 ff. 50 fr. oft. 28.

Ligitazionelustige haben ein 10%tiges Babium zu erlegen, und fonnen die naberen Bersteigerungs = Bebingnisse beim genannten Amte stete einsehen.

Bon ber f. f. Kreisbehörde. Przemyśl, am 20. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6503. W celu wypuszczenia w dzierzawę niżej oznaczonych niestałych czyli konsumcyjnych dochodów miasta Sądowej Wiszni na czas od 1. listopada r. b. do końca grudnia 1868 roku odbędą się w następujących dniach w urzędzie gminnym miasta Sądowej Wiszni publiczne licytacye, jako to:

25go lipca r. b. licytacya na propinacye wódki z cena wywo-

łania rocznych 3379 zł. 80 kr. w. a.

26. lipca r. b. licytacya propinacyi piwa i miodu z cena wy-

wołania rocznych 1611 zł. 50 kr. w. a.

Co się z tem nadmieniemiem ogłasza, że chęć wydzierzawienia mający 10 proc. wadyum złozyć mają, a blizsze warunki licytacyjne w urzędzie wyż wymienionem przejrzeć mogą.

Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 20. czerwca 1865.

(1244) Konfurd: Edift. (3)

Dr. 1531. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Kimpolung wird über bas gesammte wo immer befindliche bewegliche, und über bas in ben Kronlandern, für welche bas kaiserl. Patent vom 20ten

November 1852 Wirkfamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes

Kimpolunger Infagen Jossel Pistiner der Ronture eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage wider ben Konkursmaffevertreter Gr. Markus Gartner bei tiefem Begirregerichte bis Ende September 1865 anzumelden und in berfelben nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft beffen er in diese oder jene Klasse geseht zu werden verdient, zu erweisen, midrigens nach Verlauf des oben bestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forberung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Ruchficht bes gefammten zur Konkursmaffe geborigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen auch wirklich ein Rompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt ware, fo zwar, baß folde Glaubiger, wenn fie etwa an die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfaziones, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten merden.

Bur Wahl des Vermögensverwalters und tes Gläubiger : Ausichusses wird die Tagfahit auf den Lten Ottober 1865 9 Uhr Früh

festgesett.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Kimpolang, am 21. Mai 1865.

(1239) **Aundmachung**. (3)

Ntr. 13738. Bur Besehung ber an der Neu-Sandecer Unter-Realschule erledigten Stelle eines zweiten technischen Lehrers mit dem Gehalte jährlicher 420 ft, wird ber Konkurs bis 15ten August 1. J. ausgeschrieben.

Bewerber um biefen Poften haben ihre gehörig belegten Gesuche im Wege bes vorgesetzen Umtes beim Tarnower bifchöflichen Konsi=

storium binnen des anberaumten Termins zu überreichen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Krakau, am 5. Juni 1865.

(1249) Konkurd : Verlautbarung. (3)

Nr. 78. Für ben Dienstbereich ber galizischen Bostbirekzion ist eine Post Dffizialestelle mit dem Gehalte jährlicher 600 fl., eventuell cine Postamts : Akzeisistenstelle mit dem Gehalte jährlicher 400 fl., und zwar jeder dieser Dienstposten gegen Erlag ber Kauzion im Ge-haltebetrage zu besetzen.

Die Bewerber um biefe Stelle haben ihre gehörig bofumentirten Gefuche im vorgeschriebenen Wege binnen brei Wochen bei ber f. f.

Postdirefzion in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Postbirekzion.

Lemberg, am 24. Juni 1865.

(1233) S b i f t. (2)

Rr. 29353. Von dem k. k. Lemberger Landes= als Handels= gerichte wird dem Boleslaw Majewski mit diesem Edikte bekannt gesmacht, daß gegen ihn auf Grund eines von ihm akzeptirten Wechsels de dato Stanislau 1. Oktober über 1600 fl. öft. W. mit dem hiergezichtlichen Beschluße de dato 14. Juni 1865 Jahl 29353 eine Jahslungsaustage zu Gunsten des Moses Weinred erlassen wurde.

Da ber Wohnort bes Boleslaw Majewski unbekannt ift, so wird bemselben ber herr Landesadvokat Dr. Hossmann mit Substituirung bes herrn Landesadvokaten Dr. Kabath auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheib

dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 14. Juni 1865.

(1230) Rundmachung. (2)

Nr. 2806. Vom Jaroslauer k. k. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, daß über das sämmtliche wo immer befindliche bewegsliche, wie auch über das in den Aronländern, für welche die katsersliche Verordnung vom 20. November 1852 gilt, gelegene undewegliche Vermögen des hierorigen Schnittwaarenkrämers Mayer Fröschel der

Ronfure eröffnet.

Wer an die Konkursmaffe besfelben eine Forderung zu stellen hat, wird aufgefordert, biefelbe bei diefem f. f. Bezirteamte ale Gerichte bis letten Ceptember 1865 mittelft einer Rlage miber ben Ron= furemassevertreter, Landesadvokaten Dr. Myszkowski, anzumelden und in der Rlage nicht nur tie Richtigkeit der Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen berfelbe in biefe oder jene Rlaffe gefeht ju werben verlangt, ju erweifen, midrigens nach Berlauf bes bestimmten Termines Diemand mehr gebort werden murbe, und gene, die ibre Forderung bis babin nicht angemeldet hatten, in Rudficht tes gefamm= ten zur Konkursmasse gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein murben, wenn ihnen wirklich ein Rompenfagions= recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe gu forbern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher= geftellt mare, fo gmar, baß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwas in die Masse schuldig sein follten, die Schuld ungehindert des Rom= penfazione-, Eigenthume- oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt batte, zu berichtigen verhalten werben murten.

Bur Wahl bes befinitiven Bermögensverwalters und bes Glaus bigeraueschufes wird bie Tagfahrt auf ben 19ten Oftober 1865 um

10 Uhr Fruh anberaumt.

Jaroslau, ben 10. Juni 1865.

(1260)Kundmachung. (1)

Nro. 31393. Die f. ungarische Statthalterei ju Ofen hat unter dem 18. vorigen Monats anher eröffnet, daß die Rinderpest im gangen Lande, mit Auenahme einer Ortschaft bes Zipser Romitats, in welchem jedoch die Reule an ben vorhandenen 3 franken Studen allsogleich angewendet murbe, erloschen ift, und der bisher verbotene ober beschränfte Berkehr mit Sornvieh größtentheils wieder freigegeben ift.

Dieß wird mit dem Bedeuten zur Kenntniß gebracht, daß das mit der hierortigen Verordnung vom 24. November 1863 3. 57304 ergangene Berbot bes Gintriebes bes Sornviehes, und Ginfuhr ber rohen Hornviehprodukte aus Ungarn nach Galizien außer Wirksamkeit zu treten habe, und es tarf nunmehr Hornvieh und seine Produtte gegen Beibringung ber vorgeschriebenen Gesundheirs - Bertifikate ungehindert über die Grenze gebracht werden.

Bon der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 13. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 31393. Król, Namiestnictwo wegierskie w Budzie doniosło na dniu 18. b. m., że zaraza na bydło w całym kraju z wy-jatkiem jednej miejscowości komitatu Zips, w której jednak trzy chore sztuki natychmiast ubite zostały, — już znikła, i zakazany dotychczas lub ograniczony przewóz bydła rogatego po najwiekszej części znowu pozwolonym został.

Podaje się to z dodatkiem do wiadomości, że wydany rozporządzeniem tutejszem z dnia 24. listopada 1863 r. l. 57304 zakaz wpędzania bydła rogatego i dowozu z Wegier do Galicy: surowych wyrobów z bydląt, staje się nieważnym i że obccnie bydło rogate i wyroby z niego za okazaniem przepisanego certyfikatu zdrowia,

bez przeszkody za granicę przeprawiać można.

Z c. k. gal, Namiestnictwa. Lwów, dnia 13. czerwca 1865.

Kundmachung.

Mro. 30040. 3m Grunde hoben Ministerial-Erlasses vom 26. Oftober 1853 3. 27493 wird gur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Bewerber, welche im laufenden Solarjahre zur Ablegung der Staatsprüfung für Forstwirthe, bann jener fur bas Forftschut- und zugleich technische Silfspersonale zugelassen werben wollen, ihre nach Borschrift ber hohen Ministerial = Verordnung vom 16. Jänner 1850 (R. G. B. vom Jahre 1850, Stud XXVI., Rr. 63, Seite 640) belegten Gesuche bis Ende Jult 1865 bei biefer f. f. Statthalteret, und zwar die im öffentlichen Dienste stehenden Kandidaten im gewöhnlichen Dienstwege, die lebrigen im Bege der betreffenden Rreisbehörden oder Bezirksämter einzubringen haben.

Die Zeit und die Orte, in welchen die obigen Staatsprufungen

stattsinden merden, werden spater bekannt gemacht werden.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 30040. W myśl wysokiego reskryptu ministeryalnego z dnia 26. października 1853 l. 27493 podaje się do wiadomości powszechnej, że kandydaci, którzy w bieżącym roku do złożenia egzaminu rządowego na gospodarzy leśnych, tudzież na nadzorców i pomocników technicznych lasowych chcą być przypuszczeni, podania swe według przepisu wysokiego rozporządzenia ministeryalnego z dnia 16. stycznia 1850 (dz. prw. Państwa z roku 1850, część XXVI., nr. 63 strona 640) dokumentami należytemi zaopatrzone, najdalej do końca lipca 1865 c. k. Namiestnictwu przedłożyć mają, mianowicie kandydaci w publicznej służbie zostający w zwyczajnej drodze służbowej, inni zaś w drodze właściwych c. k. urzędów obwodowych lub powiatowych.

Czas i miejsca, w których powyższe egzamina rządowe odby-

wać się będą, później ogłoszone zostaną.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. czerwca 1865.

(1262)Kundmachung.

Dro. 4855. Bur Berpachtung ber Mikołajower fradrichen Propinagion auf die Beit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 wird am 26. Juli 1865 zu Mikołajow in der Kanzlei des t. t. Bezirksamies die öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis wird mit dem einjahrigen Pachtzinfe pr. 6690 fl.

oft. 2B. bestimmt.

Ligitazionslustige haben 10% des Ausrufspreises als Badium

bei ber Ligitazions-Rommission bar zu erlegen.

Im Buge bis jum Abschluße ber mundlichen Ligitagion werden

tliche Offerten angenommen werden.

Die übrigen Bedingungen werden vor Beginn ber Ligitagion befannt gegeben, fonnen aber auch früher beim f. f. Bezirksamte eingesehen werden.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Stryj, am 21. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 4855. Celem wydzierzawienia propinacyi miejskiej w Mikołajowie na czas od 1. listopada 1865 do końca grudnia 1868 odbędzie się dnia 26. lipca 1865 publiczna licytacya w Mikołajowie w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego.

Za cenę wywołania stanowi stanowi się jednoroczny czynsz w kwocie 6690 złr. w. a.

Cheacy licytować mają złożyć 10% ceny wywołania w gotówce jako wadyum do rak komissyi licytacyjnej.

W ciągu az do z mknięcia ustnej licytacyi bedą przyjmowane

także pisemne oferty.

Warunki wydzierzawienia zostaną przed rozpoczęciem licytacyi po szczególe oznajmione, lecz i pierwej mozna takowe przejrzeć w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 21. czerwca 1865.

 $\{1267\}$ G b i f t.

Nro. 18287. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Naturalien= Lieferungs = Obligazion lautend auf ben Namen Micow mit Mistow. Unterthanen im Zolkiewer Rreise Rr. 7753 ddto. 24, Dezember 1799 au 4% über 173 fl. 48 fr. aufgeforbert, binnen Ginem Jahre 6 2Bochen und 3 Tagen die obige Obligazion dem Gerichte vorzuweisen und die Besitzrechte barzuthun, widrigens nach Verlauf dieser Frist solche für amortifirt erklärt merden mird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1865.

G d i f t.

Mro. 18284. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Verluft gerathenen oftgalizischen Naturalien= Lieferungs = Obligazion lautend auf Gemeinde Glemboka, Jasloer Rreifes Dr. 2260/1002 ddto. 1. Movember 1829 über 87 fl. 574's fr. ju 2% aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Monaten und 3 Tagen die obige Obligazion dem Gerichte vorzulegen und das Besitzrecht darguthun, widrigens nach Berlauf Diefer Frist diefelbe amortifirt mer-

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1865.

Ronfurs.

Mro. 7155. Post Expedientenstelle in Kamionka strumitowa gegen Abschluß eines Vertrage und Kauzion von 200 fl. zu besegen.

Sahresbestallung Gin Sundert zwanzig Gulben, Amtspauschale jährlicher dreißig feche Gulben, Botenpauschale für Unterhaltung täglicher Botenfahrten nach Busk und retour in der jeweilig von der Boft-Diretiton festgesetten Rursordnung jährlich acht hundert vierzig Bulden.

Gesuche find unter dokumentirter Rachweisung des Altere, ber bieherigen Beschäftigung, der Vermögeneverhältnisse und des moralisch= politischen Wohlverhaltens, und zwar von bereits in öffentlichen Dienften stehenden Bewerbern im Wege ihrer vorgesetten Behörde, sonst aber im Bege bes zuständigen f. f. Bezirksamtes binnen langftens 3 Wochen bei ber f. f. Poft-Direktion Lemberg einzubringen.

Unter sonft gleichen Berhaltniffen erhalt ber bas geringfte Bo=

tenpauschale fordernde Bewerber den Borzug.

Bon der f. f. galig. Post = Direkzion.

Lemberg, den 26. Juni 1865.

Konkurs-Kundmachung.

Mro. 17977. Bu befegen:

Ein Raffa-Alffistentenstelle bet der Landeshauptkaffe in Lumberg in der XII. Diatentlaffe mit dem Gehalte jährlicher 472 fl. 50 fr., eventuell 420 fl. öft. 2B.

Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung der Prüfung aus ber Ctaate-Rechnunge-Wiffenschaft und ben Raffa-Borfdriften, bann der Kenntniß der Landessprachen binnen drei Wochen bei der Finang-Landes-Direktion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete disponible Beamte mird vorzugsweise Bedacht

genommen.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, ben 31. Mai 1865.

(1273)d y k

Nro. 10164. Ces. król sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niewiadomego z miejsca pobytu p. Emiliana Hlebowickiego, że przeciw niemu pod dniem 7. grudnia 1864 l. 18705 na rzecz Lei Teichberg nakaz płatniczy wexlowej kwoty 300 złr. w. a. wydanym został, który to nakaz ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Dra. Eminowicza ze substytucya p. adwokata Dra. Skwarczyńskiego się doręcza.

Uchwalono w radzie c. k. sądu obwodowego.

W Stanisławowie, dnia 21. czerwca 1865.

(1265)

Rro. 29590. Bom Lemberger Landes= als Sanbelegerichte wird kundgemacht, daß am 9. Juni 1865 die Firma "Josef Thom & Sohn" für das Dampfmühlgeschäft in Lemberg in bas handelsregistet der Gefellschaftefirmen eingetragen, zugleich die Firma Josef Thom in dem Register der Ginzelnfirmen gelöscht worden ift.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 14. Juni 1865,

emichamidung.

wegen Aufnahme von Boglingen in die f. f. medizinisch = diruraliche Josefe-Alkademie für das Schuljahr 1865/6.

Mro. 300. Der niedere Lehrturs an der f. f. Josefs = Akademie ift aufgehoben, es findet sonach eine weitere Aufnahme auf benfelben nicht mehr ftatt. Auf ben boberen Lehrfure werden fur bae Studien-

jahr 186 interne und erterne Böglinge aufgenommen. Die Internen wohnen in ter Afademie, erhalten barin ibre gange Berpflegung und tragen die akademifche Uniform, Die Erternen nicht; die Internen find ferner entweder Zahlende ober nicht Bahlende (Merarial-Schuler). Der höhere Lehrkurs dauert 5 Jahre, ein Gtes

Sabr ift jur Ablegung ber rigorofen Prufungen bestimmt.

Die Aufnahme findet in den erften Jahrgang ftatt, jedoch konnen Studirende ber Medigin von f. f Univerfitaten auch in ben zweiten, britten und vierten Sabrgang gur Grgangung ber in ben einzelnen Jahrgangen fich eventuell ergebenden Abgangen unter ten unten angeführten Bedingungen aufgenommen merben.

A. Bedingungen und Erforderniffe jur Aufnahme ale Stubi-

render in die Josefs-Atademie find folgende:

Muffen bie Bewerber öfterreichische Staatsangehörige fein.

2. Durfen tie in ben erften Sahrgang aufzunehmenten Afpiranten das 24. und folgeweise bie in ben 2. 3. und 4. Jahrgang Eintretenden das 25. und respektive bas 26, und 27. Lebensfahr nicht überschritten haben.

3. Gine gefunde, fraftige Leibesbeichaffenheit und volltommen phyfifche Tauglichkeit jur Erfullung aller Pflichten und gu ben Ber-

richtungen des funftigen feldarztlichen Berufes.

Die nöthige Borbildung, und zwar mird von den Kompetenten überhaupt geforbert, daß fie bieselbe miffenschaftliche Eignung baten, welche zur Immatrifulazion für das höhere medizinisch-dirurgifche Studium an ben Universitäten ber öfferreichischen Monarchie als

Bedingung festgesett ift.

Kompetenten hingegen, welche um die Aufnahme in ben 2., 3. oder 4. Jahrgang ansuchen, muffen noch überdieß jene Wegenftande, welche an ber Josefe - Atademie innerhalb ber vorangehenden Sahre gelehrt werden an einer inländischen Sochschule bereits als ordentliche Borer frequentirt haben, und hierüber den legalen Ausweis beibringen, ferner muffen fie sich einer von den Fachprofessoren der Akademie vorgunehmenden Brufung aus ben betreffenden Gegenftanden mit durchaus autem Erfolge unterziehen.

5. Die Nachweifung über untadelhaftes Borleben und gutes

fittliches Betragen ber Afpiranten.

6. Für interne Schüler ber Erlag der Equipirungegelbes im

Betrage von 150 fl. beim Gintritte in die Afademie.

eine Bewisse Zeit in der f. f. Armee als Felbarate ju bienen, und mar die Internen durch 10, die Externen durch 6 Jahre.

B. Die Genuffe und Bortheile ber Akademiker bestehen im Fol-

Interne Atademiker erhalten bie Unterkunft und volle Berpflegung in der Art, wie die Boglinge der übrigen f. f. Militar= Affademien.

Erterne haben für ihre Unterkunft und Verpflegung felbst Sorge ju tragen, jedoch konnen fie bei einem fich in ihrem Sahrgange etwa ergebenden Abgange jur Erganzung besselben in die Bahl ber Mili= tar- (Merarial-) Zöglinge nach Maßgabe ihrer Qualifikazion beigezogen werben.

Cie übernehmen sodann die Verpflichtung einer Sjährigen Dienst= geit in der felbaratlichen Branche und haben gleich den übrigen inter-

nen Böglingen das Equipirungsgeld pr. 150 fl. ju erlegen.

Interne Akademifer erhalten ein monatliches Pauschale pr. 10 fl. 50 fr. für Rleiber, Bafche, Bucher, Schreibmaterialien, 2 fl. havon find als Taschengelb bestimmt.

3. Comobl die internen als auch externen Afademifer erhalten ben vollständigen Unterricht in ber Mebizin, Chirurgie und im Militar:

Santtatedienfte unentgeldlich.

4. Sie find von ber Entrichtung der an ben Bivil-Lebranfalten vorgeschriebenen Rigorofen:, Promozione: und Diplometaren

befreit.

Die Josefs-Akademiker werden nach Absolvirung des Lehrfurfes unter entsprechender Ablegung ber ftrengen Brufungen gu Toftoren der gefammten Seilkunde graduirt, und ihnen hieruber die Diplome ausgefertigt, burch melde fie in alle Diejenigen Rechte und greiheiten eingeset werben, die ben an ben f. f. Universitäten freirten Mergten zukommen.

6. hiernach werden Diefelben als Oberarzte mit bem Borrudungerechte in die hoheren Chargen ber feldarzilichen Branche in

f. f. Urmee angestellt.

7. Den an der Josefs-Alfabamie gebilbeten Felbarzten (Dokto-ren) gilt, wenn fie sich um eine arztliche Anstellung im Bivil-Staatsbienfte bewerben, ihre vollendete tabellofe Dienstzeit als besondere Anempfehlung.

Dagegen wird jenen Akademikern, welche megen ftrafbarer Sandfungen von ter Unfialt entlaffen merten, fein ihre Ctudienvermen-

bung bezeugendes Dofument ausgefolgt.

Atademifer, welche wegen ichlechter Studienverwendung gur Ent= lassung gelangen, können ein solches Dokument erhalten, jedoch muffen gerarial-Akademiker bas Beköstigungspauschale, welches für zahlende Interne vorgeschrieben ist, für die ganze Zeit ihrer Anwesenheit an ber Mtabemie erlegen.

Die Rosten für die Erhaltung und Ausbildung der Internen-Akademiker, welchen ein Merarialplat verliehen wird, trägt bas Militar=

Die (internen) Bahl-Atatemiter muffen hiefur eine Bergutung leisten, welche beilaufig der Balfte ber vom Staate auf fie verwen=

beten Roften entspricht.

Gegenwärtig ift Diefes Befoftigungs-Paufchale fur Bahlzöglinge auf 315 fl. jahrlich festgefest, dasielbe ift jedoch mit Rudficht auf die ichmantenden Preise ber Lebensbedurfniffe fein burchaus unveranderliches. Diefer Betrag ift in halbjährigen Raten im Borbinein am 1. Oftober und 1. April bei einer Rriegskaffe gu erlegen und ber Abfuhreschein von Seite der Partei an die Josefs = Akademie einzu=

Internen zahlenden Josefo-Atademikern, welche in zwei auf ein= ander folgenden Jahren aus der Mehrzahl der gehörten Gegenftande vorzugliche Fortgangsklaffen erhalten haben und beren Aufführung ohne Tadel ift, fann vom Kriege - Ministerium ein Aerarialplat unter der Bedingung fortgefetter guter Bermendung und Mufführung verliehen werden.

Die Gefuche um die Aufnahme als Boglinge in Die Josefs= Atademie find von ben Eltern ober Bormundern des Bemerbers lang= ftens bis 15. August 1865 bei der Direfgion der f. f. mediginisch= dirurgischen Josefs-Akadamie in Wien einzubringen.

Die Gesuche muffen bie genaue Abresse enthalten, an welche ber

Beicheid zu richten ift.

Wenn felber an Orte gelangen foll, in welchen fich fein Poft-

amt befindet, so ift die lette Poststagion stets anzugeben.

In den bezüglichen Gesuchen muß gehörig ausgedrückt sein, ob der Bittsteller extern oder intern zu studiren beabsichtige, ob er im letteren Falle einen Bahl- oder Aerarialplat arpirire, ferner in melchen Jahrgang er aufgenommen werden will, und es muffen bemfelben folgende Dokumente beiliegen:

1. Der Nadhweis des Alters des Bewerbers.

Das von einem graduirten Feldargte ausgestellte Zeugniß über dessen phisische Qualifikazion.

Das Sittenzeugniß.

Die gesommten Studienzeugnisse von allen Jahrgangen ber jurudgelegten Gymnafialtlaffen, und zwar fowohl vom 1. ale auch rom 2. Cemester jeden Jahrganges, dann das Maturitate = Beugniß

eines inländischen Ober-Gymnastums.

Studirende von Lehranftalten, an welchen bie Maturitas = Prufungen erft in der zweiten Salfte des Monats Ceptember abgehalten werden, und welche demnach nicht in der Lage sind, das vorgeschrie= bene Maturitäts = Zeugniß ihrem Aufnahmegefuche beizulegen, konnen demungeachtet ein mit allen fonstigen vorgeschriebenen Beilagen instruirtes Gesuch einreichen, und es kann denselben bei einer ausgewiesenen vorzüglichen Berwendung in den Symnafialftudien, melde voraussichtlich ein ähnliches Calcul bei der abzulegenden Maturitats= Brufung erwarten läßt, bie Aufnahme provisorisch zuerkannt merden.

Studirende der Medigin, welche von einer Universität an die Josef8-Akademie in einen höheren als den ersten Jahrgang überzu= treten wünschen, haben außerdem die Dofumente über ben Befuch ber betreffenden Borlefungen (Matrifelichein und Index lectionum) beiqu= bringen und vor dem Ginschreiten sich der Prüfung aus jenen Gegens ständen, welche an ter Josefe-Akademie in den bezüglichen Jahrgangen gelehrt werden, bei ben Fachprofessoren bieser Anstalt zu unterziehen, und zwar Kompetenten um die Aufnahme in den 2. Jahrgang haben die Prüfung aus ber deskriptiven Anatomie, der allgemeinen und medizinischen Chemie und aus ter Mineralogie zu machen, Die Rompetenten um die Aufnahme in den 3. Jahrgang haben die Brufung aus ben foeben genannten Gegenständen abzulegen, und fich auch jenen aus der Physiologie, der topografischen Anatomie, ber Zoologie und Botanif ju unterziehen.

Afpiranten endlich für den 4. Sahrgang haben nebst den vorgenannten die Prüfungen aus der allgemeinen Pathologie und Therapie, der Arzueimittellehre und pharmaceutischen Waarenkunde, aus der pathologischen Anatomie, der theoretischen Chirurgie, der Instrumenten= und Bandagenlehre abzulegen und sich mit dem Zeugnisse über die gutbestandene Prüfung aus der Seuchenlehre der nugbaren Hausthiere und der Weterinar = Polizet auszuweisen. Die Prüfungen an der Akademie finden im Verlaufe des Monats Juli statt.

5. Studirente von Gymnafien, an welchen bie Bortrage in einer andern als der teutichen Sprache statt haben, mussen die Rennt=

niß der lettgenannten Sprache nachweisen.

6. Jene Ufpiranten, welche ihre Studien unterbrochen haben, muffen fich über ihre Beschäftigung ober fonftige Bermendung mah= rend der Dauer der unterbrochenen Studienzeit legal aus veifen.

7. Afpiranten auf Internplate, haben die Erflarung abzuge= ben, daß sie das Equipirungsgeld von 150 fl bit. W. beim Gin= tritte in die Afademie entrichten, Bewerber um Zahlpläte aber haben augerdem noch die weitere Erklarung beizulegen, bag fich ihre Eltern oder Bormunder verpflichten, das Betoftigungs-Baufchale von jahrit= den 315 fl. oft. B. in halbjährigen Raten mabrend ber Dauer ber gangen Studien- und Rigorosenzeit ber Afpiranten an ber Afademie, in Borbinein ju erlegen.

Letteres Dofument muß bie amtliche Bestätigung enthalten, baß die Angehörigen der Bewerber fich in folden Bermögens-Berhaltniffen befinden, welche ihnen die anstandlose Entrichtung des festgefesten Betostigunge = Paufchalebetrages mahrend der obbezeichneten Beit gestatten.

Erterne haben ein amtlich bestätigtes Gufteutagion-Beugniß eben. falls in Bezug auf bie gange Studien, und Rigorofenzeit beigubringen.

8. Der von den Uspiranten ausgestellte, von dessen Vater oder Vormund bestätigte und von zwei Zeugen mitunterfertigte Revers über die einzugehende zehn= und beziehungsweise sechsjährige Dienstes=

Verpflichtung.

9. Wenn ein besonderer Anspruch für die Aufnahme in die Josefs Mademie auf Grund des Charafters oder besonderer Berstienstlichkeit des Vaters des Aspiranten erhoben werden will, so muß dieser Umstand, salls die Militärbehörden nicht an sich hievon in Kenntniß sind, gehörig dokumentirt sein.

Nicht ausgewiesene berartige Angaben fonnen nicht berudfichti-

get werben.

Gesuche, welche nach dem anberaumten Termine einlaufen, oder welche nicht gehörig, namentlich nicht mit allen Studienzeugnissen von beiden Semestern aller Jahrgänge, respektive dem Matrikelschein und Index lectionum belegt sind, oder welche nicht ersehen lassen, ob der Gesuchteller auf einen Extern= oder Intern=, auf einen Zahl= oder Aerarialplat kompetire, können nicht berücksichtiget werden.

Die Berleihung ber Böglingsplate erfolgt von Seite bes

Kriegs=Ministeriums.

Die neu aukommenden Akademiker werden hinfichtlich ihrer phofischen Eignung hier nochmals von einem Stabsarzte untersucht und nur die auch hiebei tauglich Befundenen werden aufgenommen.

Wien, am 12, Juni 1865.

(1255) Oba ieszezenie.

(2)

Nr. 1772. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw kapitał 16288 zir. 29 kr. m. k. czyli 12627 zł. 9 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 19.800 złr. mon. konw na hypotekę dóbr Kużna z przyległościami w obwodzie Sandeckim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1go lipca 1864 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiecziany zostaje z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesiecy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 22. ezerwca 1865.

## Anzeige Blatt.

lowiedomia pryvatuo.

# KASSA-SCHRINE

# der Filiale der k. k. priv. österr. Aredit:Anstalt für Handel und Gewerbe in Lember-z.

Die Filiale der k. k. privil. öfterr. Kredit Mnstalt für Handel und Gewerbe in Lemborg übernimmt in den Kassa-stunden von 9 bis 12½ Vor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinstiche, übertragbare Kassa Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brünn, Pest. Prag und Triest fündbar und einlösbar sind, und ausgegeben werden in Abschnitten von

# fl. 100, 500 mb 1000.

Die Binfen - Bergutung beträgt

(1696—

Kassascheine der Zentrale und der Schwesteranstalten werden zu allen Kassasunden in Lemborg eingelöst oder in Zahlung genommen, jedoch erst zwei Tage nach daselbst geschehener Anmeldung und unter Abzug von ½ per Mille Provision.

Die Unstalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

Raberes ift an der Raffa ber Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Juferat in Mr. 211 ex 1864 diefes Blattes.

# K. K. priv. gal. Karl Ludwig - Bahn.

(1270)

## Kundmachung.

Bom Iten Juli d. J. an, ist auf der k. k. privil. galiz. Karl Ludwigs = Bahn für nachbenannte Artikel, die mittelst Lastzügen als gewöhnliche Fracht befördert werden, ein ermäßigter Tarif eingeführt worden:

- 1. Afche ausgelaugte und Steinkohlenasche, Dungstoffe, Dungstalk, Sodaruchiande, Knochen, Knochenschaum, Dunggpps, Dungmehl (Poudrette), Erde mineralische jeder Art, Sand, Bau- und Pflastersfteine roh und behauen.
- 2. Eisen, Roh- und Brucheisen, Erze, Eisenerz, Eisenkies, Eisenstein, Galmei, Braunstein, Garberstoffe, Lohe, Borke, Kalk ungelöscht, ledig ober verpackt, Cement, Schiefer, Thon, ledig ober verpackt, Spobium (Knochenmehl) verpackt, Sudsalz, Dung- und Biehfalz.

3. Erdäpfel.

- 4. Holz, Brennholz, Baus und Nutholz, bann Schnittmateriale ins und auständisch roh und behauen, geschnitten oder gespaltet, jedoch nicht gehobelt, Binders und Wagnerholz.
- 5. Seu und Stroh gepreßt ober in Bundeln, Solzkohle verspackt.

6. Delfuchen.

7. Steine, rohe Bruch-, Ralt- und Riessteine, Schotter.

8. Für Bau-, Werk- und Rugholz, bas für Danzig und Stettin in Lemberg, Grodek und Jaroslau, in Mengen von mindestens 80 Zollzentner aufgegeben wird.

all for a section of the last the section of the se

Die Art der Ermäßigung des Tarifes für obgenannte Artifel ist mittelst gedruckten, in den Bahnhöfen angebrachten Plakaten veröffentlicht worden.

Wien, am 21. Juni 1865.

Für 9 Sgr. vierteljährlich

(1014--2)

burd alle Buchhandlungen und Poftanftalten gu bezieben :

# Die Kindersaube.

Illustrirte Monatshefte für die deutsche Jugend, mit vielen schwarzen und bunten Bilbern, Bucher- und werthvollen

Weihnachtsprämten, redigirt vom Oberlehrer H. Stiehler. Die fortwährend fieigende Austage unserer Jugendzeitung und die allgemeine günstige Beurtheilung derselben durch die Presse, insbesondere die pädagogische, ist uns eine Bürgschaft, daß die Kinderlaube ihre Aufgabe mit Glück zu lösen und dadurch der Liebling der deutschen Familie zu werden verspricht.

C. C. Meinhold & Göhne in Dresben.

Wer sich von dem vielseitigen Inhalte ber Kinderlaube und von der reichen Ausstattung derselben mit guten Julustrazionen zu überzeugen wünscht, möge sich nur irgend ein Heft von seinem Buchhändler zur Einsicht senden lassen; er wird dann sinden, daß diese Monatshefte geeignet sind, zu gleicher Zeit Geist und herz der jungen Leser zu bilden und zu veredeln, so daß sie mit vollem Rechte allen Eltern als beste Lestüre zur Belehrung und Unterhaltung für ihre Kinder warm empsohlen werden können.